KARTA POCZTOWA

ADRES WYSYLAJĄCEGO == Bernolak Tharry Referent Minist. Rob. Publ. w Wars nawie Ul. Kredytowa 9 MI pigtro.

Wielmorny Pau

Ini. Jøref Trajtler (Bahnerhalbungschef)

Larajewo (Turlanskas)

Jugoslawja

Mein lieber Freund! Ein Monat vergeng, seit ich Dir men inn eine entsprechende Itelle im Posenischen mi erhalten, doch scheinst Du heine der Nachrichten whalten mi haben. Oder bedeutet es vielleicht ver, nicht? Es ware schaole, denn das Leben im Posenischen ist sehr erträglich. Auch wäre mir ein Gespräch mit Dir vor De Eurer abreise von dort sehr willham, men, Deiner - sur Meinetwegen. Eine so gunstige gelegenheit nur Schaffung einer festen Basis für die Huttunft howent sie melor. Herrl. Gruss à Hambhus Warschau 12/11 1920. Benne Warsehow 12/11 1920.

Kartka pocztowa od Bernolaka, starszego referenta w Ministerstwie Robót Publicznych w Warszawie, ul. Kredytowa 9 VII piętro

Do

Wielmożnego Pana

Inż. Józefa Trajtlera

( szefa urzędu ruchu kolei)

Sarajewo (Turlanska 5)

Jugosławja

Mój drogi Przyjacielu! Minął już miesiąc, odkąd telefonowałem do Ciebie i napisałem dwie kartki pocztowe, prosząc, byś natychmiast przyjechał i objął stanowisko w Poznańskim, ale wygląda na to, że nie dostałeś żadnej z tych wiadomości. A może to oznacza rezygnację? Byłoby szkoda, bo życie w Poznańskim jest bardzo znośne. Bardzo chciałbym także z Tobą porozmawiać przed Waszym wyjazdem stamtąd, byłoby to ważne ze względu na Ciebie i na mnie. Tak dobra okazja do stworzenia mocnej podstawy na przyszłość już się nie powtórzy.

Serdeczne pozdrowienia i ucałowanie rączek

Bernolak

Warszawa 12. II. 1920